## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

M 114. Sonnabend, den 13. Mai 1843.

Ungekommene Fremde vom 11. Mai.

Strau Raufm. Demuth aus Berlin, I, in Dr. 10. Breite Strafe; bie frn. Guteb. Wirth aus Lopienno und Bahn aus Jachtorowo, fr. handlungebiener Ros jansti aus Schrimm, I. im Hotel de Rome; Die grn. Guteb. v. Cetfowefi aus Weuret, Schroer aus Groß Lubin, v. Arnold ans Gradzifgto und Lucher aus Lopuchowo, I. im febmargen Moler; Fraulein b. Kofzucta a. Ctarbofgewo, Sr. Probit Stribel aus Schildberg, I. im Hotel de Saxe; Sr. Religionslehrer Pleffner a. Berlin, Die Grn. Rauft. Flattoi aus Ralifch und Arfusch aus Petrifau, I. im Gich= frang; Br. Raufm. Gottschalf aus Glogau, Br. Commiff. Janus aus Giernif, bie Srn. Guteb. v. Gajewelli aus Bollftein und Scholz aus Dborgice, f. im Hotel de Dresde; die grn. Infp. Preuß aus Gora und Rufter aus Liebenberg, I, in ber goldnen Gans; Sr. Dr. Laichte aus Dbryndo, Sr. Commiff. Roftedi aus Bafomo, Sr. Partif. Miedzynöfi aus Berlin, Gr. Guteb. Landowsfi aus Barfchau, Frau Guteb, v. Drwesta aus Renftadt b. P., I. im Hotel de Berlin; Br. Probst Zwardowefi aus Gozbowo, Die Grn. Guteb. v. Dobrzycki aus Chocycza, v. Bifgewöfi und Glidi aus Polen, I. im Hotel de Paris; Frau Rohler Ercellenz, Wirfl. Geheime Rathin aus Berlin, I. in Dr. 37. Schufenfrage; Die Grn. Guteb. Baron v. Geidlitz und Gohlan aus Reiffe, v. Riersti aus Niemierzewo und v. Zaremba aus Sabi, herr Raufm. Frommelt aus Berlin, I. im Hotel de Bavière; bie herren Guteb. v. Mofgezenefi jun, aus Stempuchowo, v. Zafrzewefi aus Dfiet, v. Glasti aus Erzebowo, Pretwic, Erzennsti und v. Chwiatfowsti aus Polen, Gr. Zemiersti, Beamter ber poln. Banf aus Marichau, herr Bevollmachtigter v. Zaborowell aus neudorf, I. im Bazar.

1) Morthwendiger Vertauf. Sprzedaż konieczna. Dber Landesgericht ju Pofen. Sad Nad Ziemianski w Po-

Das Rittergut Tworzymierli im Kreise Dobra szlacheckie Tworzymierki Schrimm, gerichtlich abgeschäft auf w powiecie Szremskim, sadownie 12383 Ribir. 26 fgr. 6 pf. zufolge ber, oszacowane na 12,383 tal. 26 sgr. 6 nebst Sypothefenschein und Bedingungen fen. wedle taxy, mogacej być przejin ber Registratur einzusehenden Tare, rzanej wraz z wykazem hypotecznym foll am 4. December 1843. Bormit, i warunkami w Registraturze, maja być tags 10 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle dnia 4. Grudnia 1843 przed po-

Die bem Aufenthalte nach unbefann: Niewiadomi z pobytu wierzyciele

1) bie Juftina und Margaretha, Gefdwister v. Rogowska,

- 2) die Theophila verwittwete v. Rogowefa, geborne b. Korntowefa,
- 3) Die Juffina verebelichte Peter bon Regewsta geb. v. Domiechowsta, fo wie alle unbefannten Realpratendeng ten, werden zu bem obigen Termine bei Bermeidung der Praflufion, offentlich porgelaben.

Posen, den 12. April 1843.

I Abtheilung. znanin. Wydziału I.

subhastirt werben. ludniem o godzinie totej w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzecolly .!! mor somedane. Them spins

fen Realglaubiger, als: 1 10101010 500 realni, jako to ig 3 but ginith tamen

- 1) Justyna i Malgorzata rodzeństwo Rogowscy,
- 2) Teofila z Korytowskich owdowiala Rogowska,
- 3) Justyna z Domiechowskich zaślubiona Piotrowi Rogowskiemu. oraz wszyscy nieznajomi pretendenci realni, zapozywają się na termin powyższy pod uniknieniem wyłączenia publiicznie.

Poznań, dnia 12. Kwietnia 1843.

noth us Shall and Robert to the food do baries have constructed that 12) Boitralvorladung. Ueber den Zapozew edyktalny. Nad pozo-Rachlag Des am 15. September 1842. verftorbenen handelsmannes Abraham Gubrader ift beute ber erbschaftliche Lis guibationeprogeg eroffnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Unfpruche fiebt am 31. August b. J. Bormit; tags um 9 Uhr vor bem Deputirten Land= und Stadt=Berichte-Uffeffor Ras-

stałością handlerza Abrahama Guh. rauer dnia 15. Września 1842. zmarłego, otworzono dziś process spadkowe-likwidacyjny. Termindopodania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 31. Sierpnia r. b. g. godzinę przed południem w izbie stron tutejszego Sądu przed

tel im Partheienzimmer bes biefigen Geniemogacego byd z wy. uachthin

Wer fich in diesem Termin nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig ertlart, und mit feinen Forde= rungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung ber fich meldenden Glaubiger von der Maffe noch übrig bleiben follte, verwiesen werden, ob soi drovb (3

Liffa, ben 26. April 1843. Ronigl. Land, u. Ctadt=Gericht.

rwon r. b. swe prawa wla-3) Bekanntmachung. Die unbefannten ; Gigenthumer ; nachftehender Gegenstände, welche geffohlen oder Berbrechern abgenommen worden find, ale:

1) zweier Schaafe, namlich eines Jahr= linge und eines Beitehammele, mel= che im Juni 1842. burch einen Bauer, angeblich aus Arkowe, 1. -der Schrimmer Rreifes, bem Fleischer Mausche Striemer aus Zaniempst Jum Berkauf angeboten, und ba - letterer nicht zu Stande gefommen, beim Striemer gelaffen find, und -mon mofur das Geld fpater hat abge= engeor holt werden follen.

beindo Die Schaafe find fpater offents -bre lich verkauft worden und ber Erlos im bon 2 Rthlr. 23 fgr. ift beponirt.

- do k novi Herts, credludownromi i 2) Eines alten gruntuchenen Mantels, 2)
- 3) eines blautuchenen, grau gefütterten Mantels, welcher angeblich Gis podbitege plaszcza, według poda. genthum bes Anechtes Johann Ro= czoroweti ift, ber von Schwerfeng

Assessorem Sądu Ziemsko miejskiego Ur. Kaskel mant matrim madnufag

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesła. ny coby się po zaspokojeniuzgło szonych wierzycieli pozostało.

Leszno, dnia 26. Kwietnia 1843. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

ergeighneien Gerricht der ihre Obwieszczenie. Niewiadomi wlaściciele ukradzionych, lub złoczyńcom odebranych następujących przedmiotow, jako to: as and adambe

1) dwóch owiec cytówki i cytaka w Czerwcu 1842. r. przez chłopa według jakiegoś podania z Arkowa, powiatu Szremskiego, rzeźnikowiMausze Strymer wZaniemyślu na sprzedaż przypędzonycz, i temuž, gdy sprzedaż do skutku nieprzyszła, zostawionych, za które w późniejszym czasie pieniadze odebrane bydź miały,

estudieroine uningionist Owce te zostaly później publicznie sprzedane i zebrane za nie 2 tal. 23 sgr. w depozycie znajdują się;

Starego zielonego sukiennego plaszcza;

3) granatowego sukiennego szaro nia mającego bydź własnością z Swarzędza do Poznania przenach Pofen verzogen, bort aber nicht gefunden werden fann; Entry of terrainie transmit of the serious

4) eines Daddens Bloge ober Triftna= gel, muthmaßlicher Eigenthumer ift ein gewiffer Bandlow, beffen Wohn: ort aber nicht conftirt;

example of the property of

5) zweier Sadfelmeffer, werden hierdurch aufgeforbert, fich bis fpateftene ben 23. Juni c. bei bem un: terzeichneten Gericht über ihre Gigen= thumbanfpruche auszuweifen, wibrigen= falls uber biefe Wegenstande anderweitig verfügt werben wird.

Schroba, ben 30. Marg 1843. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

on As aim of lovel that sw

siedlonego, a w ostatniem mieście niemogącego bydź wypośrodko. wanego parobka, Jana Kaczorowskiego; wskiego;

4) paczki gwoździ tratwowych, których domniemany właściciel jest niejaki Bandlow, z miejsca zamieszkania niewiadomy;

5) dwoch kos do sieczki rznięcia, wzywają się niniejszém, aby przed podpisanym Sądem najpóźniej aż do 23. Czerwca r. b. swe prawa własności wykazali, w razie przeciwnym bowiem nad przedmiotami temi dalsze rozrządzenie nastąpi.

Szroda, dnia 30. Marca 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

4) Loiktal = Citation. Bur Anmel= bung etwaniger Unfpruche an Die Umte, Raution bes bon bier berfetten Galarien= Raffen-Rontrolleur Itert fieht auf ben 4. September c. bor bem herrn Land= und Stadtgerichte = Direttor Rnebel Ter= min in unferm Inftruftionegimmer an, mogu die betreffenden Intereffenten mit bem Bebeuten borgelaben werben, baß biejenigen, welche nicht erscheinen, mit ihren Unfpenchen an Die Raution bes 2c. Bfert praflubirt, und an bas übrige Ber-

Schroda, ben 1. Mai 1843.

Zapozew edyktalny. Do podania pretensyj do kaucyi urzędowej translokowanego tu ztad kontrolera kassy salaryjnej Ikert wyznaczony jest termin na dniu 4. Września r. b. w naszéj izbie instrukcyjnéj przed Ur. Knebel Dyrektorem Sadu Ziemsko-miejskiego, do którego interesenci, których obchodzi, ź tem oświadczeniem zapozywają się, że ci, którzy nie staną z pretensyami swojemi do kaucyi Ikerta, prekludowanemi li nibgen beffelben werben verwiesen werden, do reszty majatku jego odeslanemi będą.

Szroda, dnia 1. Maja 1843. Ronigl, Land : und Stadtgeritt. Krol. Sad Ziemsko-miejski. genthum tee Annotes Jelenen Ker

5) Ebiktal s Citation. Alle bies jenigen, welche an die von bem feines Amts entsetzten Exekutor und Boten Joshann Friedrich Schirmer hierselbst bestellte Amts Raution aus dienstlichen Berhaltnissen Ansprücke zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, solche in dem auf den 8. Juli c. Bors mittags 10 Uhr vor dem Herrn Alfessor Berckmeister in unserm Gerichts Lokale bierselbst anstehenden Termine anzumelben, widrigenfalls sie aller ihrer Ansprücke an die gedachte Caution verlustig erklart und damit nur an das übrige Bermögen des Schirmer werden verwiesen werben.

Wollstein, den 22. April 1843.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

6) Der Raufmann Samfon Cohn aus Bomft und die Beile Stichhauer aus Tirschtiegel haben mittelst Sewertrages vom 30. Marz 1843. die Gemeinschaft ber Güter und bes Erwerbes ausgeschlosesen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bollftein, am 1. Mai 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

7) Die Ernestine Karoline geborne Rienost verehelichte Schulz und beren Chemann, Badermeister Gottfried Schulz in Sarne haben nach erreichter Großiaherigteit der Ersteren die Gemeinschaft ber Suter ausgeschlossen, welches hierdurch zur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Rowicz, am 3. April 1843. Konigl. Land= und Stattgericht.

Zapozew edyktalny. Wszyscy ci, którzy do kaucyi urzędowej oddalonego z urzędu tutejszego exekutora i woźnego Jana Fryderyka Schirmer, z czasu jego stósunków służbowych pretensye mieć mniemają, wzywają się niniejszém, ażeby takowe w terminie na dzień 8. Lipca r. b. przed południem o godzinie rotej przed Ur. Werckmeister, Assessorem w lokalu Sądu naszego wyznaczonym podali, inaczej bowiem wszelkie pretensye do rzeczonej kaucyi utracą i z takowemi tylko do reszty majątku Schirmera przekazani zostaną

Wolsztyn, d. 22. Kwietnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że kupiec Samson Cohn z Babimostu i Beile Fitichhauer z Trzciela, kontraktem przedślubnym z dnia 30. Marca 1843. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 1. Maja 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Ernestyna Karolina z Kinastów Szulcowa i mąż jej Gottfryd Szulc mayster, rzemiosła piekarskiego w Sarnowie, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majątku wyłączyli.

W Rawiczu dnia 3. Kwietnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski. 8) Der Probsteipachter Iguah Sarnowell, und die Wittwe Menz, Christine
geborne Schnidt, beide aus Marzewo,
haben mittelft Ehevertrages vom 31sten
Marz c. vor Eingehung ihrer She die Semeinschaft der Güter und des Erwerbes
ausgeschlossen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schneidemubl, am 4. April 1843. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

ere villes a mercad p

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Ignacy Sarnecki dzierzawca probostwa i wdowa Renz, Krystyna z domu Szmidt, oboje z Marzewa, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Marca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Pila, dnia 4. Kwietnia 1843.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

de ligence results for all confidence and the

9) Bekanntmachung. Der Biehe handler Vincent Blobelt und die unversehelichte Susanne Wunsch zu Blesen, haben vor Eingehung ihrer Ehe die Gemeinschaft der Güter durch den Vertrag vom 19. April c. ausgeschlossen.

Schwerin, ben 20. April 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

s dula San Mancasta da di percelució

the risky is to be 1900 the

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej,
że Wincent Blobelt, handlerz bydlów
i Zuzanna Wunsch Panna w Bledzewie, kontraktem przedślubnym
z dnia 19. Kwietnia r. b. wspólność
majątku wyłączyli.

Skwierzyn, dnia 20. Kwietnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

eiel der auf der Gerend der auf Der ger

10) Bekanntmachung. Der Rektor Otto Elten zu Schubin und bessen Ehefrau Sophie Helene Elten, geborne Linden haben in der Verhandlung vom 24. April 1843. nach erreichter Groß, jährigkeit der letzteren die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen, welches hierdnrch zur dsfentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schubin, ben 29. April 1843. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

lines in Tiom of E in

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Ur. Otto Elten Rektor z Szubina i małżonka jego Zofia Helena Elten zrodzona Linden, na mocy zdziałanej pod dniem 24. Kwietnia r. b. czynności sądowej, stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność majątku wyłączyli.

Szubin, dnia 29. Kwietnia 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

trans dan denfilainde

11) Bekanntmachung. In bem berfloffenen Monat Upril c. haben von ben hiefigen Badern bei gleich guter Befchaffenheit und fur benselben Preis bie

größten Dadwaaren geliefert :

A. Semmeln: 1) Feiler, Judenssfraße Nr. 3.; 2) Buck, Teichstraße Nr. 5.; 3) Rennert, Breslauerstraße Nr. 15.
B. Feines Roggenbrobt: 1) Feiler; 2) Ventsch, kleine Gerberstraße Nr. 17.; 3) Preißler, Bäckerstraße Nr. 21. C. Mittelbrobt: 1) Vibrowicz, Schrobka Nr. 70.; 2) Golzbiesti, Schrobka Nr. 65.; 3) Menclewski, Schrobka Nr. 22. D. Schwarzbrobt: 1) Feiler, 2) Hartswich, Wasserstraße Nr. 17.; 3) Sobies jewski, St. Abalbert Nr. 21.

Die fleinsten Backwaaren wurden ba=

gegen borgefunden :

A. Semmeln: Prüfer, Wallischei Mr. 67.; 2) Harbege, Wallischei Mr. 67.; 3) Leszzynöfi, Wallischei Mr. 14.; 4) Lipinöfi, Wallischei Mr. 44.; 5) Pade, Schrodfa Mr. 27.; 6) Kretschmer, Halbedorf Mr. 15; 7) Valde, Fischerei Mr. 17.; 8) Maiwald, St. Abalbert Mr. 3.; 9) Gruhl, St. Abalbert Mr. 50. B. Feines Koggenbrodfi 1) Maiwald; 2) Jagodzinöfi, St. Abalbert Mr. 6.; 3) Schneider, St. Abalbert Mr. 6; 4) Wittwe Jankowska, St. Abalbert Mr. 31. C. Mittelbrodf: 1) Derengowöfi, Schrodfa Mr. 36.; 2) Prüfer; 3) Sta-

Obwieszczenie. W upłynionym miesiącu Kwietnia r. b. z tutejszych piekarzy przy równej dobroci i za deklarowane ceny największe towary

piekarze przedawali:

A. Bułki: 1) Feiler, na Zydo. wskiej ulicy Nr. 3.; 2) Bük, na Stawnéj ulicy Nr. 5; 3) Rennert, na Wrocławskiej ulicy Nr. 15. B. Chleb zytny pytlowy: 1) Feiler, na Żydowskiej ulicy Nr. 3.; 2) Rentsch, na malych Garbarach Nr. 17.; 3) Preissler, na Piekarach Nr. 21. C. Średniejszy chleb żytny: 1) Bibrowicz, na Środce Nr. 70.; 2) Golebieski, na Srodce Nr. 65.; 3) Menclewski, na Środce Nr. 22. D. Czarny chleb; 1) Feiler, na Zydowskiej ulicy Nr. 3.; 2) Hartwich, na Wodnej ulicy Nr. 17.; 3) Sobiejewski, na St. Wojciechu Nr. 21.

Najmnie sze towary zaś znalezio-

no u:

A Bułki: 1) Prüfer, na Chwaliszewie Nr. 67; 2) Hardaege, na Chwaliszewie Nr. 67; 3) Leszczyński, na Chwaliszewie Nr. 14; 4) Lipiński, na Chwaliszewie Nr. 14; 5) Pade, na Środce Nr. 27; 6) Kretschmer, na pół wsi Nr. 15; 7) Balde, na Rybakach Nr. 17; 8) Maiwald, na St. Wojciechu Nr. 3; 9) Gruhl. na St. Wojciechu Nr. 50. B. Chléb żytny pytlowy: 1) Maiwald, na St. Wojciechu Nr. 3; 2) Jagodzinski, na St. Wojciechu Nr. 6; 3) Schneider, na St. Wojciechu Nr. 6;

winell, Zawaby Mr. 103. D. Schwarzsbrobt: 1) Mlyufiewicz, St. Abalbert Mr. 33.; 2) Maiwald; 3) Schulz, Brone kerftrage Mr. 2.; 4) Wotschke, Markt Mr. 9.

Dies wird hierburch befannt gemacht.

Pofen, ben 3. Mai 1843.

Ronigl. Polizei . Direttorium.

4) wdowa Jankowska, na St. Wojciechu Nr. 31. C. Chléb żytny średniejszy: 1) Deręgowski, na Środce Nr. 36.; 2) Prüfer, na Chwaliszewie Nr. 67.; 3) Stawinski, na Zawadzie Nr. 103. D. Chléb czarny: 1) Młynkiewicz, na St. Wojciechu Nr. 33.; 2) Maiwald, na St. Wojciechu Nr. 3.; 3) Schulz, na Wronieckiej ulicy Nr. 2.; 4) Wotschke, na rynku Nr. 9.

Co się podaje do wiadomości. Poznań, dnia 3. Maja 1843. Król. Dyrektoryum Policyi.

42) Boiktalcitation. Die Westpreußischen Pfandbriese No. 19 Glasziejewo und No. 81 Sallno, jeder über 200 Rthlr. sind in der Nacht vom 9. auf den 10. April 1829. der Kirche zu Grzylewo, Amts Eulmsee, entwendet und die westpreußisschen Pfandbriese Msanno Nr. 1, 2, 3, jeder a 1000 Rthlr. und Nr. 4 a 500 Rthlr., letztere vier Pfandbriese nebst Coupons pro Johannis 1839 bis Weihnackten 1842. ihrem Inhaber, Rittergutsbesißer Freitag zu knianneck dei Schwetz ans geblich verbrannt und ist daher auf Amortisation gedachter Pfandbriese und Coupons angetragen. Es werden daher die etwanigen unbekannten Inhaber dieser Pfandbriese und Coupons hierdurch ausgesordert, sich spätestens die zum 15. Juli 1844 mit ihren Ansprüchen bei dem Syndisus der unterzeichneten General-Landsschafts. Direktion zu melden, oder die ganzliche Amortisation gedachter Pfandbriese und Coupons dergestalt zu gewärtigen, daß sowohl die Westpreußische Landschaft als der Bestiger der für gedachte Pfandbriese und Coupons verpfändeten Güter von allen fernern daraus an sie zu bildenden Ansprüchen gänzlich befreiet werden.

Marienwerber, ben 27. April 1343.

Ronigl. Westpreuß. General=Landschafte=Direktion. (gez.) Freiherr von Rosenberg.

## Beilage zum Intelligenz Blatt für das Größherzogthum Pofen.

## N 114. Sonnabend den 13. Mai 1843.

- 13) Auft ion im Hotel de Dresde. Dieselbe wird Montag ben 15. Mai und die darauffolgenden Tage mit mehreren neuhinzugekommenen Gegenständen fortgesetzt. Aus fchut, Hauptmann a. D. und Königl. Auft.=Komm.
- 14) Königl. Preuß. Generat-concessionirtes Gymnase Equestre von Eduardo Wollschläger im Circus vor bem Schießhauser Sonnabend den 13ten, Soulisatig den 14ten und Montag den 15ten Mai 1843. Porstellungen. Anfang präscise 7 Uhr. Ende 9½ Uhr.
- 15) Beachtungswerthe Anzeige. Einem verehrten Publikum zeige ich biermit ergebenst an, daß ich eine neu erfundene Dekatirmaschine, von welcher ich das zweite Eremplar in Preußen besitze, in Gang gebracht habe. Die zu vekatis renden Stoffe verlieren weder an Kraft noch an Farbe, sie gewinnen vielmehr au Glanz und haltbarkeit. Trot den großen Kosten erhöhe ich nicht die Preise und bitte zugleich, mich mit zahlreichen Aufträgen für dieselbe versehen zu wolfen. Julius Bart, Luchappreteur und Dekateur. Klosterstraße Nr. 15.
- 16) Die in Solacz-Muble hart an ber Urbanower Grenze belegene, und im porisgen Jahre vom herrn Baron von Kottwitz betriebene Ziegelei habe ich gepachtet, und verkaufe baselbst die unter bem Namen "Urbanower" rühmlichst bekannten Ziegel zu billigen Preisen.

  Posen, ben 10. Mai 1843.

  A. Schlarbaum, Maurermeister.
- 17) Eine neue Sendung achter Thorner Pfesserkuchen habe ich so eben empfangen und bin in den Stand geseht worden, solche zu auffallend billigen Preisen zu verkaufen und bei Abnahme größerer Partien einen angemessenen Rabatt zu gewähren. Zugleich erlaube ich mir, einem geehrten Publikum mein Affortiment von Conditorei-Backwaaren zu empsehlen und schmeichte ich mir, bei Bestellungen jeder Art in diesem Fache vorkommender Artikel bei prompter und reeller Bedienung den Ansprüschen genügen zu können.

  E. A. Schirrmacher, Jesuiterstraße Nr. 9.

- 18) Bei E. S. Mittler in Posen ift zu haben: Wolfer, Bau, und Werkmeisfter. 1\frac{1}{3} Rthlr.
- 19) Bei E. S. Mittler in Pofen ift zu haben: Bergnaud, Reitfunft. 20 Sgr.
- 20) Bei E. S. Mittler in Posen find zu haben: Hauschilb, Wafferkur. 121/2 Sgr., und Richter, Hamorrhoiden. 15 Sgr.
- 21) Bei E. S. Mittler in Posen ist zu haben: Belliol, Heilung ber Sero: pheln 2c. 25 Sgr.
- 22) Bei E. S. Mittler in Posen ist zu haben: Roch, Ugrar = Gesetze best Preußischen Staats. 2 Athlie. 10 Sgr.
- 23) Bei E. G. Mittler in Pofen ift zu haben: Bauer, Gefchafteführung. 20 Ggr.
- 24) Bei E. S. Mittler in Posen ist zu haben: Ludwig, Universal = Gratu- lant.  $42\frac{r}{2}$  Sgr.
- 25) Schwere Wollfack-Drilliche von 3½ Athlr. bis 7 Athlr., ebenso schwere Wolls sack-Leinward von 3 Athlr. bis 5 Athlr. pro Schock empfiehlt in bedeutender Ausswahl bie Leinwandhandlung von J. A. Löwinsohn, Markt Nr. 99.
- 26) Aus ber Ziegelei Fabianowo verkaufe ich Ziegel aller Klassen fortwährend und incl. Anfuhr zu dem billigsten Preise. Stephan.

und stanfe coulou die unier dem Gramen Alebanuscest eilheulicht detwanten Fre-

the some name essuin glade. In and the standard of the school of the school angles and the standard of the school of the school

their near age for acts

gran, but the skat 1848.

C 41. Schirmader, Jehrlunfrafte 9dr. 9.